### Amishlatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

## Gazety Lwowskiei.

4. Juli 1861.

153.

4. Lipea ISSI.

(1176)

#### Konfurs

bes Schaje Eisenstein.

Mro. 5973. Bon bem f. f. Rreisgerichte ju Stanislandw wirb über das gesammte bewegliche und unbewegliche Vermögen bes Schaja Eisenstein, Gefchaftemannes in Stanislawon, ber Konfure eröffnet.

Mer an tiefe Konkursmaffe eine Forberung ftellen will, hat dies felbe mittelft einer Rlage niter ben Konfuremaffavertreter herin Dr. Berson, fur beffen Stellvertreter Berr Dr. Bardasch ernannt wurde, bei diesem Rreisgerichte bis 30. Oftober 1861 angumelten, und in ber Rlage nicht nur die Richtigfeit ber Forderung, fondern auch bas Recht, fraft beffen er in tiefe ober jene Rlaffe gefet gu werten verlangt, ju erweisen, midrigens nach Berlauf bes erftreftimm. ten Sages Diemand mehr gehört werten murde, und Jene, die ibre Forderung bis babin nicht angemelbet batten, in Ruchidt bes gefamm. ten, jur Ronfuremaffe gehörigen Bermogene ohne alle Ausnahme auch tann abgewiefen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensagiones recht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Daffe gu lottern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, so gwar, bag folche Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa In die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Rompenjagions, Eigenthums, oder Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebührt batie, ju berichtigen verhalten merden murden.

Bur Mahl Des Bermogenoverwaltere und ber Glaubigerausschuffe Lird die Tagfagung auf den 31. Oftober 1861 Bormittage 10 Ubr ...i Diefem Rreisgerichte anberaumt, und jum einstweiligen Wermogenever=

malter ber Berr Mendel Rubinstein bestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanislawów, ten 25. Juni 1861.

(1135)Uwiadomienie.

Nr. 2624. C. k. sad obwodowy w Złoczowie z miejsca pobytu niewiadomym, Antoninie z Pawłowskich pierwszego hr. Komorowskiej, powtórnego ślubu Szeptyckiej i Adamowi Skolimowskiemu, a na wypadek śmierci tychże, z miejsca pobytu, imienia i nazwiska niewiadomym ich spadkobiercom niniejszym edyktem wiadomo czyni, ze przeciwko tymze na dniu 5. maja 1831 do l. 2623 p. Henryk hr. Komorowski, właściciel dóbr Pawłowa, o ekstabulacye z tychze dobr sumy 11800 zlp. dom. 90. pag. 251. n. 2. on. intabulowanej, wraz z suma 2582 zlp. czyli 2583 zlp. z procentami obl. nov. 25. pag. 81. n. 1. i 2. on. ja obowiązująca, pozew wniósł, i o pomoc sądową prosił, na któren do ustnej rozprawy stanowi się termin na dzień 12. sierpnia 1861 r. o godzinio 10tej zrana.

Gdy zaś miejsce pobytu zapozwanych nie jest wiadome, przeto c. k. sad obwodowy w Złoczowie do ich obrony p. adw. dr. Mijakowskiego z zastępstwem p. adw. dr. Rechena na ich koszt i nichezpieczeństwo za kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprana według ustawy sądowej dla Galicyi przepisanej załatwioną

Upominają się przeto niniejszym edyktem zapozwani, ażeby się albo sami w czasie należytym stawili, albo potrzebne środki obrony ustanowionemu zastepcy złożyli, lub sobie innego obrońcę obrali i takowego temu sadowi oznajmili, inaczej złe skutki swojej opieszałości sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Złoczów, dnia 29. maja 1861.

(1155)Ronfurs = Ausschreibung.

Mro. 536. Die Amtedienerstelle bei der f. f. Finang = Profura = tur in Krakau mit dem Gehalte von jabilichen 315 fl. oft. 28. und bem Genuge ter Naturalfleitung ift in Erledigung gefommen.

Bewerber um diese Dienststelle haben ihre eigenhandig geschrie. benen Gesuche bis 10. August I. 3. bei ter f. t. Finang. Landes. Direfgion in Krakan einzubringen, und fich darin über Alter, Religion, Renninis ber Landeesprachen, Stand (ob ledig ober verheirathet und Ungahl ber Rinter), ihre bieberige Beschäfrigung und Berwendung, tarettofe Moralität und phyfice Dienfifahigteit auszuweisen.

Diebei wird ater bimertt: daß nur folde Individuen um bie gebachte Stelle mit Aussicht auf Erfolg einschreiten konnen, welche bereits jur Staateverwaltung in einem Dienstverbande stehen, ober

sich im Stande ber Quieegenz befinben.

Krakau, am 24. Juni 1861.

(1175) Edykt. (2)

Nr. 785. C. k. sad powiatowy Mościska niniejszem wiadomo czyni, iz w skutek prosby pana Jakoba Bzowskiego celem zaspokojenia sumy 160 zł. m. k. c. s. c. sprzedaż wykonawcza realności pod Nr. kon. 49-307 w Mościskach sytuowana, dawniej Maryanny

i Jedrzeja Tarnawskich małżonków, obecnie zaś w posiadaniu Kata rzyny Tymkiewicz i Maryanny Mosiejowskiej zostająca na dniu 15-lipca, 30. lipca i 20. sierpnia 1861, kazdą razą o godzinie 11tej przedpołudniem odbywać się będzie, do której licytacyi chęć kupienia mający z tem zauważnieniem wzywają się, iż akt szocunkowy, ekstrakt tabularny i bliższe warunki tej licytacyi w tutejszej c. k. sądowej registraturze przejrzeć moga.

Od c. k. sadu powiatowego.

Mościska, dnia 27. kwietnia 1861.

(1162)Gbift. Mro. 1906. Bom f. f. Bezirfeamte als Gericht ju Sadagura

wird mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe Moses Rosler miter Abraham Jossel Lehr megen Bablung von 80 ff. unterm 26. April 1860 Bahl 1906 Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, moruber gur summarischen Berhandlung die Sagfahrt auf den 4. September 1861 um 9 Uhr Bormittage bestimmt worden ift.

Da der Aufenthalteort des belangten Abraham Jossel Lehr nn= befannt ift, fo hat das f. f. Begirfsgericht zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften den hiefigen Sanbelsmann David Hersch Graner als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefdriebenen Gerichteordnung ver-

bandelt merden mirb.

Durch dieses Chift wird demnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtebehelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt Die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftemaßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entflehenden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Sadagura, den 22. Juni 1861.

G b i f t.

Mro. 27423. Dom f. f. Landes. ale Bandels. und Mechfelgerichte wird dem herrn Eduard Raciborski mittelft gegenwärtigen Gbiftee befannt gemacht, es habe witer ihn Golde Rose Weinreb unterm 11. April 1861 Bahl 15132 Bahlungeauflage bezüglich ter Bechfelfumme pr. 577 fl. 50 fr. oft. D. f. Dt. G. ermirft.

Da der Aufenihalteort des Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Landes- ale Saudels. und Bechfelgericht ju deffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Abvotaten Dr. Madurowicz mit Gubftituirung bes Arvofaten Dr. Pfeiffer als Rurator beftellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wirb bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbit gu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mablen und biefem f. t. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Vertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entfteben. ben Folgen felbit beigumeffen haben mird.

Bom f. f. Landes, als Sandels- und Wechfelgerichte.

Lemberg, am 27. Juni 1861.

(1156)Rundmachung.

Mro. 5314. Bom Przemysler f. f. Rreis . als Santeles und Bechfelgerichte wird bem, bem Bobnorte nach unbefannten Andreas Walchnowski mittelft gegenwartigen Gbittes befannt gemacht, bag mit bem Befchluße vom 27. Junt 1861 Bahl 5314 wider denfelben über Un-fuchen der Maria Głowacka de praes. 26. Juni 1861 Bahl 5314 eine Bablungeauflage über tie Wechfelfumme von 485 fl. RM. in Silber f. Dt. (B. erlaffen murbe.

Da ber Bohnort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Rreisgericht ju feiner Bertreiung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen herrn gandes- und Gerichte. Aldvofaten herrn Dr. Reger mit Subflitutrung bes herrn Landes - und Gerichte . Abvotaten Dr. Sermak als Rurgtor bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach der fur Galigien vorgefdriebenen Wechfelordnung verhandelt mer-

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbit ju erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Rreiegerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtse mittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entfles henden Folgen felbft beigumeffen haben mird.

Przemyśl, am 27. Juni 1861.

(1124) Obwieszczenie.

Nr. 1586. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iż w skutek prosby p. Marceli ze Zbijewskich Maxowej wcelu zaspokojenia sumy wcks. przez Michała Maxa wygranej i przez tegoż Marceli z Zbijewskich Maxowej odstąpionej, w ilości 567 zł. w. a. z procentami po 6% od dnia 19. kwietnia 1858 bieżącemi, tudzież kosztami w ilości 12 zł. 82 c. w. a. już przysądzonemi i kosztami egzekucyjnemi w kwocie 32 zł. 91 c. w. a. obecnie przyznanemi, publiczna sprzedaż części Józefy Zawałkiewiczowej lib. dom, tom V. pag. 554. n. 28. haer. i dom V. pag. 133 n. 9. haer. własnych, a to ½ i ½ części realności pod Nr. kons. 111 w mieście Przemyślu i ½ części realności pod Nr. 12 w mieście Przemyślu położonej, dozwoloną została, którato publiczna sprzedaż w dwóch terminach na 26. lipca i na dniu 19. sierpnia 1861 r. każdą razą o godzine 10tej przed południem w tutejszym c. k. sądzie obwodowym odbywać się będzie.

1) Jako cena wywołania <sup>1</sup>/<sub>8</sub> i <sup>1</sup>/<sub>96</sub> części realności w Przemyślu pod Nr. 12 m. położonej, tudzież <sup>1</sup>/<sub>8</sub> części realności tamże pod Nr. 111 m. położonej, kładzie się cena szacunkowa w ilości

1823 zł. 1 c. w. a.

2) Każdy chęć kupienia mający ma 10% ceny szacunkowej w okrągłej liczbie 200 zł. w. a. jako zadatek komisyi licytacyjnej gotówką lub listami zastawnemi, albo obligacyami indemnizacyjnemi wedle kursu ostatniego w Gazecie Lwowskiej się znajdującego, lub książkę gal. kasy oszczędności złożyć, a ten zadatek najwięcej ofiarującemu, jeżeli jest w gotówce, w cenę kupna wrachowanym, innym zaś licytantom natychmiast po licytacyi zwróconym będzie.

3) Wolno jest chęć kupna mającym wyciąg tabularny, akt oszacowania i bliższe warunki tejże licytacyi w tutejszo-sądowej

registraturze przeglądnąć lub w odpisie podnieść.

4) O tej licytacyi zawiadamiają się obie strony, c. k. prokuratorya finansowa, imieniem wysokiego skarbu, dalej wszyscy wierzyciele hypoteczni, a to wiadomi do rak własnych, zaś z miejsca pobytu niewiadomi, i ci wierzyciele którzy po 5. stycznia do tabuli weszli, albo którymby obecna rezolucya z jakiegobądz powodu zawczasu doręczoną być nie mogła, przez ustanomionego kuratora adw. Regera z substytucyą adw. Madejskiego i przez edykta.

Uchwalono w radzie c. k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 17. kwietnia 1861.

(1159) Kundmachung. (1)

Mro. 3644. Bur Verpachtung des ber Stadt Belz zustehenden Propinazionsgefälls, bestehend in dem Erzeugungs und Ausschanks rechte von Branntwein, Rosoglio und Liqueur, dann von Bier, Meth, Wiszniak und Maliniak wird am 15. und 16. Juli 1861 in der Ranzlei des Belzer Stadtgemeindeamtes Vormittags 9 uhr eine öffentliche Lizitazion auf eine Zährige Pachtdauer, d. i. für die Zeit vom 1. November 1861 bis bahin 1864 abgehalten werden, sedoch bleibt es der f. f. Kreiebehörde frei, das dießfällige Pachtergebnis auch nur auf ein Jahr zu bestätigen.

Der Fiskalpreis von Branntwein beträgt 4940 fl. und jener von Bier 1155 fl., wovon das 10% Badium zu erlegen fein mird.

Pachtlustige werden eingeladen am besagten Ligitazionstermine in der Betzer Stadtgemeindetanglei zu erscheinen, wo ihnen die naber ren Ligitazionsbedingnisse werden befannt gegeben werden.

Zolkiew, den 25. Juni 1861.

(1164) Konkurs: Kundmachung. (1)

Mro. 170. Bur provisorischen Besetzung ber bei diesem Magisstrate in Erledigung gekommenen, mit einem Gehalte jährlicher 315 ft. öft. B. und ber Berpflichtung bes Erlages einer gleichen Kauzion verbundenen Kassa-kmteschreiberestelle wird ber Konfurs bis 31. Juli

1. 3. ausgefdrieben.

Bewerber um tiese Diensteiftelle haben ihre gehörig dofumentirten Gesuche unter Nachweisung des Alters, der zurückgelegten Studien, der Kontabilitätewissenschaft, dann der vollsommenen Kenntniß ter polnischen und deutschen Sprache innerhalb der Konfursfrist durch ihre vorgesehte Behörte, und falls sie noch nicht angestellt sind, durch das betressende f. t. Bezirksamt ihres Domizils beim Magistratsvorstande zu überreichen, und anzugeben, ob sie mit einem Magistratebeamten verwandt ober verschwägert sind.

Bom Magistratevorstante ter tonigl, Sauptstadt.

Krakau, am 25. Juni 1861.

(1179) © b i t t. (1)

Rro. 27308. Bom f. f. Lemberger Handels und Wechsels gerichte wird bekannt gegeben, daß dem Herrn Markus Rappaport ein Wechsel nachstehenden Inhaltes: Janow den 31. August 1857 pr. 1100 fl. B. V. Ein Jahr a dato zahlen Sie gegen diesen Primas Wechselbrief an die Ordre meinen eigenen die Summe von Gulten Eilf Hundert B. V. in Konv. Münze, den Werth in mich selbst und stellen Sie es auf Rechnung ohne Bericht. Herr Karl Robert Hałakowski & Lukas Hałakowski in solidum in Lemberg 3 fl. Stem. Markus Rappaport m. p. Wir akzetiren in solidum und der etste Afgeptant Karl Robert Hałakowski gestattet die Ingrossstung und Intabulitung dieses Wechsels im Lastenstande seiner in Karaczynow Ato. 65 gelegenen Realisät sammt Grundwirthschaft. Urfund dessen solgt unsere eigenhändige Fertigung in Gegenwart der Zeugen. Karl Robert Hałakowski m. p. Lukasz Hałakowski m. p. Als Zeuge Karl Saner.

Als Zeuge Johann Hedwig. Zufolge Auftrags des f. f. Janower Bezirteamtes als Gericht vom 20. September 1857 Zahl 2616 wird im Grunde Wechsels ddio. 31. August 1857 über 1100 fl. K.M. afzeptirt von Karl Robert Ilakakowski und Lukas Hakakowski die Wechselsumme von 1100 fl. K.M. im Lastenstande der, dem Wechselsumme von 1100 fl. K.M. im Lastenstande der, dem Wechselschumme Karl Robert Italakowski gehörigen, sud Nro. 65 zu Karaczynow gestegenen Realität zu Gunsten des Markus Rappaport inradulitt, in Berlust gerathen ist.

Es ergeht baher an ben Inhaber bieses Mechsels ber Auftrag, benselben binnen 45 Tagen tem Gerichte vorzulegen, wirrigens nach fruchtlos verfirichener ibiger Frist bieser Wechsel amorissirt werden wird.

Bom f. f. Landes = als Sandels = und Wechselgerichte. Lemberg, am 28. Juni 1861.

(1153) Lizitazione : Ankundigung. (1)

Mro. 14173. Um 24. Juli 1861 wird beim Kameral-Wirthschaftsamte in Delatyn zur Verpachtung der Bier, und Branntwein-Propinazionssgerechtsame der Reichsdomane Delatyn auf die Zeit vom 1. November 1861 bis letten Oftober 1864 eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

Der Ausrufepreis bes einjahrigen Pachtzinfes betragt:

a) Fur bie l. Sefzion, bestehend aus ten Ortschaften: Delatyn, Za-rzyce, Lojowa und Loh 5583 fl. oft. 23.,

b) für bie II. Sefzion, bestehend aus ben Ortschaften Dora und Jamna 646 ft. 15 fr. oft. 2B.,

c) für die III. Sefzion, bestehend aus ben Ortschaften Oslaw biały, Osław czarny und Potok czarny 1284 fl. oft. B., und

d) für die IV. Seksion, bestehend aus den Ortschaften Lanczyn, Dobrotów, Krasna und Sadzawka 4643 fl. 12 fr. öst. W., ende lich für alle 4 Seksionen in concreto 12156 fl. 27 fr. öst. W.

Seber Pachtluftige bat 10% bee Austufspreises ale Wadium gu

erlegen.

Wer für einen Dritten ligitiren will, muß fich mit einer speziellen, auf dieses Geschäft lautenden, gerichtlich legalisirten Bollmacht ausweisen.

Es werden auch schriftliche versiegelte Offerte bis 6 Uhr Abende bes der Versteigerung vorangehenden Tages angenommen, melde mit dem Vadium belegt und den Preisanboth nicht blos in Ziffern, sondern auch in Buchtaben deutlich ausgedruckt enthalten mussen.

Minderjahrige, Alle die für sich keine giltigen Verträge schließen können, Aeratial Rückständler und Jene, die wegen eines Berbrechens ober Beigehens aus Gewinnsucht in Untersuchung standen oder siehen, und nicht für unschuldig erkannt wurden, weiden zur Lizitazion und Pachtung nicht zugelassen.

Die naheren Ligitagione. Bedingniffe fonnen bei bem Rameral-Wirthschaftsamte in Delatyn eingeseben werden, und werden vor bem

Beginne ber mundlichen Berfteigerung vorgelefen merben.

Von der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 20. Juni 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 14173. Duia 24. lipca 1861 odbędzie się w kameralnym urzędzie gespodarczym w Delatynie dla wydzierzawienia propinacyi piwa i wódki dóbr kameralnych Delatyn na czas od 1. listopada 1861 do ostatniego października 1864 licytacya publiczna.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wynosi:

a) dla I. sekcyi, złożonej z miejsc Delatyn, Zarzyce, Łojowa i Łoh 5583 zł. w. a.,

b) dla II. sekcyi, złożonej z miejsc Dora i Jamna 646 zł. 15 c. w. a.,

c) dla III. sekcyi, złożonej z miejsc Osław biały, Osław czarny i Potok czarny 1284 zł. w. a., i

d) dla IV. sekcyi, złożonej z miejsc Łanczyn, Dobrotów, Krasna i Sadzawka 4643 zt. 12 c. w. a, nakoniec dla wszystkich 4 sekcyi in concreto 12156 zt. 27 c. w. a.

Każdy dzierzawienia chęć mający winien 10% wywołania jako wadyum złożyć.

Kto chce licytować za trzecią osobę, musi sie wykazać specyalnem, na ten interes opiewającem, sądownie legalizowanem pełnomocnictwem.

Będą także przyjmowane pisemne opieczętowane oferty do godziny 6tej wieczór daia licytacyę poprzedzającego, które w wadyum zaopatrzone i ofiarowaną cenę nie tylko cyframi, lecz także literami dokładnie wyrażoną, zawierać muszą.

Małoletni, wszyscy, którzy za siebic samych nie mogą ważnych ugód zawierać, restaucyonaryusze eraryalni i ci, co dla zbrodni lub przestępstwa z chuci zysku pod śledztwem zostawali lub zostają, i nie zostali za niewinnych uznani, nie będą do licytacyi dzierzawy przypuszczeni.

Blizsze warunki licytacyi mogą być przejrzane w kameralnym urzędzie gospodarczym w Delatynie i będą przed rozpoczęciem ustnej licytacyi odczytane.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 20. czerwca 1861.